# Anzeiger für den Areis Pleß

Bezugspreis. Frei ins Haus durch Boten wonatlich 2,50 Bloty. Der Anzeiger für den Kreis Pleß erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geschäftsstelle: Pleß, ul. Piastowska 1

Nikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt

Anzeigenpreis: Die 8 gelpaltene Millimetersgeile oder deren Raum 10 Gr. von auswärts 12 Gr., Reklamezeile 40 Groschen. Telegramm=Adresse: "Anzeiger" Bleß. Postsparkassen-Konto 302622. Fernruf Pleß Nr. 52

Mr. 16

Sonntag, den 5. Februar 1928

77. Jahrgang

# Indiens Protest gegen die Verfassungs-Kommission

Blutige Zusammenstöße in Madras

## Die Rrise des deutschen Reichstages

Berlin, Ende Januar.

Zum letzten mal ist dieser Reichstag zusammengetreten, um die Geschicke des deutschen Bolles zu bestimmen. Man kennt Kon jest das Ende, das die Regierungsmehrheit in den nächsten Wahlen sinden wird. Matt plätschern die Beratungen über den Et at dahin, das Pathos der Neberzeugung ist keinem Mitglied der Regierungskoalition nicht eigen, und der Saal hordzt nur auf, wenn Polemisten innerhalb der Mehrheit von der Tribine laut werden. Da antwortet der Fraklionsführer des Zentrums von Guerard seinem Parteigenossen Marx, der vom Zentrum gestagt hat, es sei weder republikanisch noch mornarchistisch, sondern eine Versassungspartei, indem er den unzweiselhaft republikanisschen Charakter seiner Vartei unterstreicht. Da steht der Volksparteiler Craemer auf und fpricht für den Ginheitsftaat und gegen die Koften des Schulgesetes. Der Gubrer der Banriichen Bolkspartei, Pralat Leicht, polemisiert gegen Craemer und Guerard, denn seine Partei ist ja monarchistisch und föberalistisch, und unterstügt tropdem das gegenwärtige Rabinett. Der Sozialdemokrat Severing, früher viele Jahre preußtscher Innen-minister, hat am Ende seiner großen programmatischen Rede den Deutschmationalen zugerusen, sie seinen Sterbende; man möchte dieses Wort als charafteristisch betrachten, nicht für die deutschmationale Partei, wohl aber für das ganze Parlament. Modergeruch weht dutchs Haus, und niemand ist noch interessiert baran, dieser Bolfsvertretung eine Kampfersprige zu geben, vielleicht ausgenommen der fümfundsiebzigfährige Professor Rahl, ber die Strafrechtsresorm mit heinem namen geschwückt für die Ewigkeit des nächsten halben Jahrhunderts gesichert wissen will und der deshalb alles daran seit, damit sie noch in dieser Session beendigt werde.

Am interessantesten von allen Zersetzungserscheinungen sind wohl die Borgänge im Zentrum. Dr. Marr, der ganzen Welt bekannt, weil er sür die vereinigte Linke gegen Hindenburg für die höchste Stelle der Republit tandidiert hat, hat feisbem er mit der Rechten regiert, seine politische Linie vollkommen ab gebogen. Aus dem Reichsbanner ist er ausgetreien, und sein größter Enfolg ist die tatische Einigung mit der Banrischen Boltspartei geweien. Früher einmal waren ja alle katholischen Wähler in einer Partei vereinigt, und das wieder zu erreichen, schwebte Mary wohl als Höhepunti seiner politischen Lausbahn vor. Bestrebungen, den katholischen Abel wieder stärker mit Mandaten zu bedenken, stand er nicht ablehnen 6 gegen über, und sein Hamptsiel für diese parlamentarische Periode war, das Schulges set zu verabschieden, das die deutsche Bischofskonserenz für unbedingt notwendig besunden hatte. Das alles ergibt ein klares politikhes Programm, und es ist nur ein Feller der Berechnung: daß nämlich die Arbeiterwähler des Zentrums weit abger ückt sind von den Shernen, die vor dreißig Jahren am Zentrums-himmel leuchteten. Josef Wirth war in diesen wichtigen Tagen in Paris, wo er mit einem Dubend frangofischer Minifter beim Bolichafter frühsmidte, wo er Sauerwein ein Interview gegeben hat und mit Poicaree plauderte, aber an seiner Stelle hat sein engerer Gesinnungsgenosse Im busch das Wort ergriffen und hat Mary und den Bischöfen sehr deutlich gezeigt, woh in in Wahrheit der Weg der Zentrumspartei geht. Auf einer Tagung driftlicher Gewert chaftler bat er erklärt, wenn die Parteiführung nicht gewügend Rücksichten auf die Ansprüche der Arbeiterwähler nehmen, so würden sie Vegenkandidaten in den Wahlfreisen aufstellen. Zugleich wurde ein heftiger Zusammenstoß zwischen Stegerwald und Marx mit Mühe beigelegt, und Guerard erklärte laut vor dem ganzen Lande, das Zentrum sei eine republikanische Partei. Nun muß man bedenken, daß sowohl Stegerwald wie Guerard burchaus konfervative Männer sind, mehr Nationalisten als Sozialisten, und daß es sie keinerlei innere Uebenvindung kesten würde, den Maryschen Kurs mitzumachen. Das Zentrum ist aber die deutsche Mitelpartei par excellence. Dort haben sich immer, zusammengesührt durch die par excellence. Dott glichkeit an die Kirche, Rechts und Links gejunden, und darum sind die Borgänge in dieser Partei absolut charafteristisch für das, was im deutschen Volke vor sich geht. Die Abgeordneten sind jetzt während der Weihnachtsserien wieder daheim in ihren Wahlfreif n gewesen, haben fich mit ihren Panteifreunden besprochen und ben Buls ber Wählerichaft befühlt, haben in Ruh: überlegen fonnen, was norwendig ift, um ihre Mandate auch boi ber nächsten Wahl zu retten. Weich nachdem sie in die Hauptstadt zurückgesehrt waren, erfolgten jewe heftigen Borst öße gegen die Parteiführung. Das ist das Senkbar wich gite Symptom für die nächste politische Zukunft des

Es muß noch ein Abschiedswort gesprochen werden für den Politiker, der bisher eine so große Rolle gespielt und sie nun ausgespielt hat. Dr. Marz, ein Richter aus dem Rheinland,

Lages anläßlich der Ankunft der englischen Berjassungskommission im Bomban ist in den letzten Tagen mit allem Nachdruck weiter gefördert worden. Man rechnet heute mit zahlreichen Dem non stration en in Bombah und anderen indischen Jintren. Der Dampser, mit dem die Kommission eintrisst, wird mit Tagesanbruch im Hasen von Bombah erwartet. Die Führer der Demonstranten werden in einem Boot dem Schiss entgegensahren und durch Lautsprecher Sir John Simon und seine Kollegen aufsorbern, nicht erst zu landen, sondern mit dem gleichen Dampser wieder nach England zurückzutehren.

London. Nach den bisher vorliegenden Berichten aus Bom = ban hat sich die Ankunft der englischen Berfassungskommission ohne Zwischenfälle volkzogen. Hestige Regengüsse hielten die

Domonstranten von Tätlichkeiten ab. Starke Polizeiaufgebote hatten die hasenanlagen abgesperrt und patrouillierten die Straken

In Madras bombardierte eine Menschenmenge die Schausfenster eines Geschäftes, das der Aufforderung zur Schließung nicht nachgekommen war. Die Polizei mußte von der Schußzwaffe Gebrauch machen, wobei eine Penson getötet und sünf verletzt wurden. Trotz des Aufgebots von Panzenwagen in Kalkutta wurden Straßenbachmwagen und Autobusse von Demonsstranten durch Steinwürse start beschädigt.

Sir John Simon, der Lorsitzende der Kommission, erklärte, daß die Kommission nach Prissung der Lage die vorzuschlagens den Methoden befannt geben werde. Die Kommission wolle in vollster Klarheit arbeiten, um das gegenwärtige Mittrauen zu beseitigen.

## Die Gozialisten gegen Poincarees Finanzplan

Paris. In seiner Erwiderung auf die Aussuhrungen Poincarees beanstandete der Sozialist Leon Blum der allem, daß die Rede Poincarees keinerlei Zukunstsprogramm enthalte und Poincaree es sorgsam dermieden hätte, seine Absüchten zu präzisieren. Blum beschäftigt sich sodaun mit der Frage über die Berantwortung für die Stuation im Juli 1926, also der Zustandekommen der Regierung Poincarees, und gelangte zu der Schlußfolgerung, daß die Berantwortung auf die Recht spariet en zurückfällt, die eine Finanzpolitit getrieben hütten, die das Land verschulbete und die Zahlungstermine dersicheucht. Auch hätten die Rechtsparteien ständig sede Regierung niederge machte Blum der Regierung den Borwurf, daß die Mittel, mit denen sie die Finanzpolitik betreibe, eine allgemeine

Lehensverteuerung zur Folge gehabt hätten. Ueber die Frage der Kapital silucht wäre noch manches zu sagen, betonte Blum, ebenso über die Mittel, mit denen damals über 23 Milliarden französischen Kapitals ins Ausland slüchten konnten. Die Rückschr dieser Kapitalien nach Frankreich hätte die Regierung ledigs lich damit erreicht, daß sie ein das Kapital begünstigendes Regime einführte. Es sei nicht zulässig, daß die Legislaturperiode schliebe, ohne daß die Stadilistenng des Franken vermirklicht und das ganze Problem geregelt sei. Die Sozialisten verlangten dess wegen eine Stadilisier ung auf der Basis des gegenwärtis gen Frankenwertes. Blum sorderte sodann die radikale Partei zu einer flaren Stellungnahme auf und schloß seine Ausssührungen mit einem Kampstus gegen die Finanzdiktatur. Rach den Ausssührungen Blums vertagte sich die Kammer auf Donnerstag.

## Danzigs Beteiligung an den Handelsbertragsberhandlungen

Danzig. Die polnische Regierung hat die Danziger Regierung eingeladen, einen Vertreter mach Warschau zu entsenden, um mit dem Minister Twardowski, dem Bonsthenden der polnischen Sandelswertragswerhandlungen, die Danzig berührenden Angelegenheiten des Vertrages zu besprechen. Als Vertreten des Senats wird Senator Jeweslowski am Sonntag nach Wandhau reisen. Die Besprechung wird am 6. Februar statissien. Senator Jewelowski wird gleichzeitig Gelegenheit nehmen, die aktuellen Danziger Wirtschaftsstragen mit dem polnischen Handelsmunister durchzusprechen.

#### Hermes in Berlin

Berlin. Der Leiter der deutschen Delegation für die Handelsvertragsverhandlungen mit Bolen, Reichsminister a. D. Dr. Hermes und Geheimrat Zechlin, Referent für Polen im auswärtigen Amt, sind im Laufe des Freibags vormittags wieder in Berlin eingetroffen. Die deutschspolnischen Handelsverstragsverhandlungen werden voraussichtlich bereits in den nächsten Tagen wieder fortgesetzt werden, nachdem die deutschen Herren bei den zuständigen Stellen über die weitere Behandlung der Angelegenheit Bericht enfattet haben werden.

#### Polen stellt günstigen Berlauf der polnisch-deutschen Handelsvertrags-Berhandlungen sest

Warichan. Die offiziöse "Epoka" nimmet zu den deutsch polnisch en Handelsvertragsverhandlungen Stellung und sührt u. a. aus, daß die Verhandlungen in den letzten Wochen wesentsliche Fortschliche Fortschliche Berständnis und Entgegenkommen gezeigt worden, so daß man annehmen kann, daß der endgültige Abschliches Handelsvertrages nicht lange auf sich warten lassen wird.

braver Parteiarbeiter seit dreißig Jahren, kürzlich fünsundsechzig Jahre alt geworden, hat eine nicht unrühmliche Rolle in der Bolitik vor allem der Nachkviegszeit gespielt. Nicht ohne Blick sür die historischen Notwendigkeiten, hat er bei aller konsenvativen Grundanichauung die Tatsache, die der Umsturz brachte, mit Ruhe hingenommen und sie kloon dann als endgültig betracktet, als die radikalen Nechtsleute sie noch für döse Träume hielten. Er war nie ein Politiker großen Formats, und wenn er seinerzeit gegen Hinde nehn von den ner einerzeit gegen Sinden kandidatenmangels, der immer wieder die Linke in die sichlimmisten Verlegenheiten bringt. Wenn er jetzt sich selbst sein Grab gegraben hat und am Ende dieser Session für immer aus der ersten Reihe verschwinden wird, so tut er dies in würdevoller Resignation. Marx sällt, und über ihn hinaus sührt ein neuer Tag Deutschland und an einen Zielen.

#### Die tommuniftische Lifte gü'tig

Warschau. Am Freitag beschäftigte sich ber Generaltommissar Car mit der kommunistischen Liste, deren Ungültigs keitserklärung er vor der Kommission begründete, well die Unterschriften nicht dem Wahlreglement entsprechen. Die Berstreter der P. B. S., des "Wyswolenie" und der "Christischen Demokratie" stimmten gegen den Antrag, so daß die kommunistissiche Liste Nr. 13 als gültig anersannt wurde.

#### Verhaftung eines albanischen Verschwörers in Wien

Wien. Die Staatspolizei verhaftete den aus Tirana zusgereisten Idrach im Lica auf Grund einer pertraulichen Mitteilung, das Lica mit dem Auftrag nach Wien gekommen sei, ein Attentat auf den gewesenen albanischen Minsterpräsidenten Sassan Prischtina zu verüben. Lica erklärte, daß er tatsäcklich zu einem solchen Attentat gedungen worden sei und auch Geld zur Reise nach Wien erhalten habe. Er habe keineswegs die Absicht gehabt, das Attentat wirklich auszusühren, er habe aber die Reise unternommen, weil er sonst seines Lebens in Albanien nicht sicher gewesen wäre. Wie weit die Enzählungen auf Wahrheit beruhen, konnte noch nicht seinessen.

#### Das griechische Kabinett zurückgetreten

Bertin. Nach Mättermeldungen aus Athen hat der Konflikt dwischen dem Kabinett und dem Landwirtschaftsminister Papamastasiu wegen der Finanzierung der geplanten Straßenbauten zum Rücktritt der Regierung gehöhrt. Man rechnet damit, daß Zaimis ein neues Kabinett bilden wird, das alle alten Minister außer Papanastasiu enthält.

#### Der Anfrag auf Revision des Achtftundenabkommens bis April vertagt

Genf. Der Berwaltungsrat des internationalen Arbeitsamtes beschloß in seiner Freitagssitzung gegen Die Stimmen der Arbeitnehmergruppe, die Reglementskommission zu beauftragen auf der nächsten Tagung des Berwaltungsrates im April einen Bericht über die grundfähliche Frage ber Revision von internationalen Arbeitskonventionen por Bulegen. Dieser Bericht soll die verschiedenen juriftischen und prattischen Seiten des Problems beleuchten

Der Berwaltungsrat beschloß ferner, die Diskussion über den gestern von der englischen Regierung eingebrachten Antrag auf Revision des Washingtoner Achistundenabtommen bis dur nächsten Tagung des Berwaltungrates im April zu verschieben, um den einzelnen Gruppen und den Regierungen die Möglickfeit zu geben, zu dieser einschneidenden Frage Stellung zu nehmen. Für die Bertagung des Antrages stimmten die Regierungsvertreter und ein Teil ber Arbeitgebervertreter. Der Stimme enthielten sich vier Delegierte barunter der deutsche Regierungsvertreter, Ministenialrat Feig.

#### Abrüstung in Norwegen

Berlin. Wie die Blätter aus Dslo melben, hat das Finangministerium bestimmt, daß ab Montag feine Goldguichläge mehr erhoben werden follen. Bum Saushalt bes Seeres und ber Marine hat bie Regierung eine Borlage eingebracht, nach ber alle regulären Nebungen ber Armee eingestellt und zwei mährend bes Krieges errichtete Garbetompagnien in Oslo aufge: löft werden follen. Es wird vorgeschlagen, die Marinenbungen teils aufguheben, teils auf bas für ben Giderheitsbienft ftreng notwendige Mag gu beidranten. Man rechnet für bas Seer mit einer Erfparnis von 4,5 Millionen, für die Marine mit einer folden von 845 000 Kronen. Die Borlage auf Stillegung eines venen Torpebojägers wirh zurückgezogen.

#### Titulescu bei Briand

Paris. Außenminister Briand empfing Freitag abends den rumänischen Außenminister Titulescu zu einer längeren Unterredung. Nähere Mitteilungen über biese Unterredung wurden nicht gemacht.

#### Locarno und Sicherheitsproblem

London. Der "Evening Stanbard" befagte sich heute unter der Ueberichrift "War Locarno ein Fehlichlag?" mit den Kommentaren Pertinaz zu den Reden des Reichsaußenminissters, die, wie Pertinaz sagt, die franzssische Regierung in ein Disemma gebracht hätten. Pertinaz habe einerseits die Frage aufgeworfen, warum man auf der Besetzung des Rheinlandes bestehe oder eine Sicherheitsgarantie an ihrer Stelle verlange, wenn der Locarnopaft das Problem der frangösischen Sicherheit gelöst habe, andererseits aber erklärt, das ganze Locarnoproblem sei hinfällig, wenn man nur die Theorie vertreten wolle, daß das Sicherheitsproblem für Frankreich noch immer ungelöst sei. Diese Logik, so erklärt "Evening Standard" se mvingend. Wenn die Franzosen mit der britischen Garantie des Locarnopattes nicht zufrieden seien, dann habe Locarno seinen Zwed versehlt und Großbritannien sollte von der ihm dadurch auferlegten Berantwortlichkeit befreit werden.

#### Riesenbrand in der Studt Frall River

newnork. Gin Riesenfeuer wütet in dem Geschäftsgentrum ber Stadt Frall River in Massachussetz, dem größten amerikantsichen Webereizentrum. Iwanzig Hauptgebäude sind bereits vollständig zerstört, darunter drei Zeitungsgebäude, Woodworthgeständig bäude. Zwei Theater und zwei Hotels. Bei den Rettungsarbeiten kamen 5 Feuerwehrleute ums Leben. Das Feuer hat eine Ausdehnung von zwei Quadratmeilen und wütct immer noch weiter. Aus der ganzen Umgegend sind die Feuenwehren herbeigeeilt.

Newhork. Das Riesenseuer in der Stadt Frall River (Massachussets) konnte erft nach mehrstündigen Bemühungen, der aus der ganzen Umgegend herbeigeeilten Feuenwehren gelöscht werden. Der durch den Brand angerichtete Schaben wird auf mindestens 12 Millionen Dollar geschätzt. Fünf Straßenblod's des Geschäftsviertel sind vollständig niedergebrannt. Unter den eingeäscherten Gebäuden befinden sich außer drei Zeitungsgebäuden, drei Hotels und die Gebäude von sechs Banken. Tausend Personen sind beschäftigungslos geworden.

#### Urm am Beutel — frank am Herzen

Schafgraber m. b. S. Gine Gefellichaft, die in Bolivien vergrabene Schäge bergen will. Das Testament als Begmeifer. - Geheimniffe ber Bufte Gobt. ungehobene Goldichäte.

Das Schatgraben ift nicht nur, wie man vielfeicht annimmt, eine Angelegenheit der Dichter und Romanichrifteller - weit gefehlt! - eine Tätigkeit vielmehr, die in der Welt ber realen Tatsachen feineswegs über die Achsel angesehen wird. In Bondon ist soeben mit einem Kapital von 500 000 Mark bie Sacam= bana-Company begründet morden, ein Unternehmen, beffen 3med es ift, die in Bolivien vergrabenen Gold- und Goelfteinichage gu heben. Bor nunmehr anderthalb Jahrhunderten, im Jahre 1778, hatten die Zesuiten in dem damals spanischen Lande Golominen und Diamantenwälchereien angelegt, durften aber die dort gewonnenen Schäge nicht ausführen. Als fie fpater auswanderten, hoffte die spanische Regierung, die Mönche würden das Gold bem Staat hinterlaffen - bie Jesuiten taten dies jedoch nicht, sondern vergruben ihre Schähe am Sacambana-Fluß. Es foll sich babei um Werte in Sobe von 12 Millionen Pfund handeln. Bor mehreren Jahren bekam ein Engländer namens Cecil Serbert Probgers einen Situationsplan des vergrabenen Schatzes in die hände. Sofort angestellte Grabungen sörberten ein silbernes Krugifig und eine kleine hölzerne Truhe gutage. In diefer Truhe fand fich ein Pergament mit einer Warnung vor weiteren Rachforschungen. Die Begleiter Prodgers, sämtlich eingeborene boli= vianische Indianer, weigerten fich baraufhin, ben Born bes Simmels herauszusordern und weiterzugraben, so bag ber Engländer fürs erfte darauf verzichten mußte. Probgers hat nunmehr eine Gesellschaft begründet und wird in einigen Wochen an der Spipe einer aus achtzehn Engländern bestehenden Expedition nach Bolivien aufbrechen.

Zurzeit wird ferner in dem lothringischen Schloß Vont a Mouffon, wo feit mehr als hundert Jahren eine Rifte mit Gold

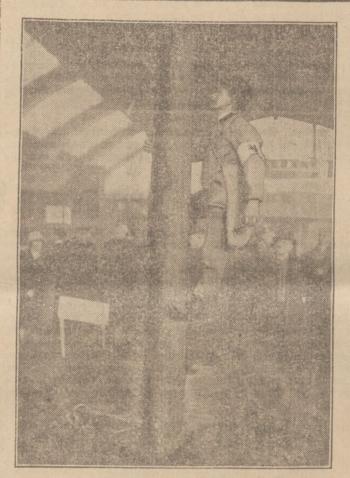

Von der Berliner "Grünen Woche"

Mittels eines am Schuch angebrachten Dornes können die Forftarbeiter die höchsten Stämme hinaufsteigen.

und Juwelen im Werte von vielen Millionen vergraben fein foll. eine Schatgraberei in gang großem Stil burchgeführt. Man ift auf merkwürdige Weise diesem Schatz auf die Spur gekommen Ein Altpapierhändler in Met entdedte vor einiger Zeit unter seinen Abfallen ein Testament, in dem auf den im Jahre 1822 vergrabenen Schatz ausbrücklich Bezug genommen war; eine genaue Ortsangabe mit Lageplan war dem Testament angeheftet. Daraushin ging man ungesäumt an die Bergung des Schatzes aber io große Mühe man sich auch gegeben hat — die Kiste hat sich bis jest noch nicht gefunden. Die mobernen Schatgräber von Pont a Mousson lassen sich jedoch in ihrer Zuversicht nicht irre niachen. Sie verweisen darauf, bag fich alle im Testament et wähnten Borgange in allen Einzelheiten als richtig erwiesen haben, was zu der Ansicht berechtige, daß das Testament echt sei und daß sie eines Tages doch den Lohn für ihre Mühen ernten

Wieviel Schähe mag es noch geben, die, in der Erde vergraben, vielleicht überhaupt nie mehr ans Tageslicht kommen werden, weil niemand mehr von ihnen weiß! Es ruben aber noch genug Schätze im Boden, beren Borhandenfein ziemlich ficher befannt ift deren Sebung gleichwohl nur in ben feltenften Fallen gelingt Eine Schatzgräberei mit bestem Erfolg wurde vor einiger Zeit in Panama veranstaltet. 3m 17. Jahrhundert hatte der Geeräuber Senry Morgan lange Jahre den Golf von Panama und sicher gemacht und ungezählte Raubgüge ausgeführt, die ihm reiche Beute brachten. Den größten Teil bieser Schätze hatte er tief unter dem Schutt einer Rirche, die er felbift einft in Schutt und Miche gelegt hatte, vergraben, wo er sie sicher glaubte. Das Geheimnis wurde jeboch verraten, aber niemand fand die Schäte bis vor furzer Zeit drei Engländer, nachdem sie die Bewilligung ber Regierung erhalten hatten, die Nachforschungen wieder auf nahmen und dabei batfächlich sowohl eine größere Anzahl werts voller Juwelen als auch alten Goldschmuck fanden. Wer Glüd hätte, könnte aber noch gang andere Schätze ausgraben. Tief in der Mongolei, in der Büste Gobi, liegen im Sand bie Ueber refte der alten Stadt Chara-Choto. In alter Zeit murbe die Stadt von den Chinesen belagert, und als sie sich nicht ergab, weil der Fürft und sein Bolt den Tob dem fremden Joch vorzogen, von bon Siegern von Grund aus zerstört.

Chara-Choto war vordem eine blühende Stadt gewesen und ihr Bürft ein marchenhaft reicher Fürft. Um ben Siegern nicht auch feine Reichtümer in die Sanbe fallen gu laffen, ließ et seinen gewaltigen Silberichat, zr dessen Transport achtig Wagen nötig gewesen wären, vor dem Einzug der Chinesen in einen tiefen Brunnen versenken. Dort ruht er noch heute und spottet aller Bemühungen ber Chinesen und Mongolen, die seit Jahr hunderten suchen und graben, um ihn zu heben. In neuester Zeit hat, wie der Forscher Koslow, der als erfolgreicher Forscher det Mongolei bekannt ist, engählt, eine Nachgrabung wei seltiame Rosbbarkeiten zutage gefördert: zwei metallene Schlangen mit gang fein gearbeiteten roten und grünen Schuppen. Db bit Schlangen aber zu bem gesuchten Silberschatz gehören, hat sich nicht feststellen laffen. Andere Ueberrefte der friiheren Rultur Chara-Chotos, wie z. B. Manustripte und selbst chinesisches Bapiergeld, haben die Nachgrabungen bagegen ichon oft ans Tageslicht gebracht. In dem alten, zur Ruine versallenen Schloß Baturin in der Ukraine, das einst die glämzende Residenz Mazep pas war, foll sich noch ein Schatz von Golomungen befinden, ben Mazeppa, als er vor dem Zaren fliehen mußte, zuvüdließ.

Mazeppa der es bom Kosaken gum Fürsten der Ukraine gebracht hatte, besaß jedenfalls auch noch zurzeit seiner Flucht viel gemünztes Gold, und ehr er Baturin auf immer verließ, foll er nun seine Schätze im Schloßhof vergraben haben. Nur ein einziger seiner Diener kannte bas Bersted; erst auf dem Totens bett berichtete er von dom vergrabenen Schatz, mar aber nicht 311 bewegen, den Plat zu verraten, beffen Geheimnis zu wohren et Mazeppa geschworen hatte. Auch von Lolano Lopez, dem Diktator von Paraguan, ergählt man eine ähnliche Schapgeschichte. Auch er vergrub auf feiner Flucht, die ihn im Jahre 1870 in den Tod führte, seine Schätze, boch um jedem Verrat vorzubeugen, ließ er die Leute, die ihm beim Bergraben geholfen hatten, hinrichten. Der in den Urwäldern am Flusse Aquidaban rubende Schatz des Lopez wird also wohl für alle Zeiten verloren sein.

Prinzessin Tatjana.

Abenteuer einer ruffifden Grobfürstenfamilie auf ber Flucht. Bon Willy Zimmermann=Sjuslow. (Ramorua vervoten.)

Die Fischerhütte an ber Wolga.

Der Alte hob den struppigen Kopf. "Hörst du's?" fragte er in die schwarze Ede hinein. Da keine Antwort kam, ließ er die Stirn wieder auf den Arm sinken. Das starre Delflämmchen vor dem Heiligen-bilde band einen fahlen Streisen über die Dielenspalten, über die am Tische kauernden Lumpen, zu den halbrunden Stämmen der Wand, wo der Widerschein des blinkenden Marienkopfes wie ein blindes Auge in die Trostlosigkeit hineinstumpfte.

Wieder richtete der Alte den Kopf. Lauschend drehte er das Gesicht zur Lichtquelle. Ein Kreis borstigen Haars gewirrs sog den matten Glanz auf. "Hörst du's?" wiederholte der Alte leiser. "Es klingt wie Schlittenläuten."

Auch jetzt keine Antwort. "Sie schläft," sagte er bei sich. "Es ist gut, daß sie Edig zog er fich an der Tischtante auf und ichlürfte gur

Die Schulter gegen den Pfosten, horchte er lange. Aus der schwarzen Ede kam kurzes Atmen. Müde kehrte der Alte zum Tisch zurück. Ein Schemel torkelte durch die Stille. "Bater?" kam eine Mädchenstimme aus der Ede. "Schlaf nur, schlaf, Mädchen. Er wird schon kommen." Aus dem Dunkel löste sich eine formverschwommene Gestalt. Den Kopf von Tückern umwunden, in einen nachschledenen Belz gewickelt, näherte sich die Tochter langsam dem Alten.

fam dem Alten.

Er wird icon fommen," wiederholte fie. Mit diesem "Er wird schon kommen" trösteten sich Bater und Tochter seit acht Tagen, beruhigten beide die in der chwarzen Ede mit dem Fieber ringende Mutter,

Eine Kerze leuchtete nun zwischen Bater und Tochter. Die Schatten huichten, als wollte das unruhige Lichtzung-lein Armut und Elend verwischen.

Bei Tagwerden wird er hier sein," sagte der Alte vor Bielleicht ift er ichon im Dorfe. Er findet unjere Sütte nicht.

"Unrecht ist's, Vater, daß Sie nicht an die kranke Mutter allein, sondern auch an uns gedacht haben."
"Ja, es ist unrecht," antwortete der Alte versunken. "Aber unsere Not ist auch ihre Not. Wir können hier nicht ewig sizen, Mittel müssen wir haben. Alexei Petrowissch war mir stets Freund. Er wird helsen."
"Hätten Sie ihn zur kranken Mutter gerusen, er wäre ichen bier Ihr anderer Auftrag hält ihn zurüst und die

schon hier. Ihr anderer Auftrag hält ihn zurück und die Mutter wird sterben."

Der Alte grub das Gesicht in die stützenden Arme und verharrte schweigend. Nach einer Weile sagte er:
"Es gab eine Zeit, da war mir, als müßte ich ewig leben, als wäre ich ein auserlesener Mensch, dem der Tod nichts ankann. Und ich war froh bei diesem Gedanken. Heute ginge ich gern in die Ewizkeit. Warum soll ich mich grämen, wenn die Mutter davorsteht!"
"Ras wollen Sie tun Noter wenn Nerei Verreitste

"Was wollen Sie tun, Bater, wenn Alexei Petrowitsch

Wie der Klang einer schönen Melodie wirfte diese Frage auf den Alten. Er hob schnell den Kopf und sah die Tochter mit hoffendem Blid an.

"Wir muffen bis zum Frühling warten. Das Wolgawasser wird uns irgendwohin führen.

"Betersburg ist gefährlich, Aftrachan nicht minder." Das wird sich finden," sagte der Alte beinahe fröhlich.

"Wenn ich eine Art habe, bringe ich Bäume um." Die Tochter ichob die Tücher vom Kopf zurud. Gin bleis des, edelgeformtes Geficht unter blonden Saarwellen richtete sich gegen das zukunftschauende Erwachen des Baters. Mus dem Belg neftelte fie einen foftbaren Brillantenring hervor, dessen buntfuntelndes Auge überschwenglichen Reichtum aus der Armut des Kerzenlichtes hervorzauberte.

"Sier Bater," sagte die Tochter mit freudigem Stold, "er kann uns retten "

Bögernd spitte der Alte die Finger dem Gefunkel ents gegen. Auf halbem Wege blieben sie unentschlossen stehen, um dann mude auf den Tisch zu finten.

Dieser Stein wird uns nicht retten, Tatjana, Dieser Stein nicht," fagte der Alte.

"Ich halte den Stein ohne zu erröten in der Hand, Vater. Es ist nichts Schlechtes an ihm."
"Du bist unsere Tochter, Tatjana. Ich kenne dich. Aber allein die Absicht, die den Sowjetkommissar zu dieser koste baren Gabe verleitete, ist Schande für dich, für uns."
"Ich sehe keine Schande in diesem Ring, Vater."
"Reine Schande?", wiederholte der Alte erregter. "Mit welchen Wünschen hat er dir das Geschenk gemacht? Wolkte er nicht seine verstuckte Machtstellung einem wehrlosen

er nicht seine verfluchte Machtstellung einem wehrlosen Mädchen gegenüber ausnüßen? Wollte er nicht Unehre über dich, über unsere Familie bringen?"

"Ich sehe es anders, Bater. Ist wirklich die Absicht des Gebers in diesem Ring verborgen, so kann die des Empfangers nicht spurlos an ihm vorübergegangen sein. Meine Antwort auf das Ansinnen des Sowjetsommissars läßt den Stein doppelt erglänzen. Nichts Schlechtes sehe ich darin, wenn ich ihn zu unserer Rettung opfere."

"Du bist ein Kind der alten Zeit, Tatjana. Wohl weißt du, dich vor dem Sturm zu schützen, der deine Ehre um-braust; aber des Hauches der sie erblindet, achtest du nicht." Tatjana lächelte liebevoll auf das gebeugte Haupt des

"Mun wohl, Bater," sagte sie leise. "So wird der bose Geist in diesem Stein unser Führer gum Guten sein. Wie sucht der gefangene Soldat die Freiheit zu gewinnen? Er ermordet seine Wächter und flieht in die heimatliche Front. Wie rettete der Offizier des alten Rugland seine Chre? Die tödliche Kugel gab sie ihm wieder. Und opfern die Bölker zum Schutze des gefährdeten Vaterlandes nicht Millionen ihrer besten Söhne? Die gute Absicht adelt die Tat. Willst du's nicht so auffassen?"
"Freiheit, Ehre, Vaterland," murmelte der Alte, ohne auf die Frage der Tochter zu achten, vor sich hin. "Gibt es höhere Küter als diese drei?"

höhere Güter als diese drei?"

(Fortfegung folgt.)

## Pleß und Umgebung

50. Geburtstag. Der Sefrebär der Plesser Schüßengilde, Herr Pseisser, begeht am 7. d. Mts. seinen 50. Geburtstag.

Die Zeit vor ben Fasten. Die drei Conntage vor den Fasten bilden den Uebergang vom Weihnachtskreise zum Ofterkreise. Warum zählt man überhaupt die Tage vor den Fasten? Das hat seinen Grund darin, daß die Bahl der wöchentlichen Fasttage in der morgenländischen Kirche verschieden war von der Bahl in der abendländischen Kirche, so daß in den beiden Kirchen mit dem Fasten zu verschiedenen Zeiten begonnen werden mußte. In der margenländischen Gick College und Donmorgenländischen Kirche hatte die Woche 4 Fasttage; am Donnerstag, Sonnabend und Sonntag wurde nicht gefastet. Um 40 Fastiage du feiern, mußte man bereits 10 Bochen vor Oftern mit dem Fasten beginnen, also mit dem 70. Tage por Oftern. Im Abendlande hatte die Boche 6 Fasttage, benn nur am Conntage wurde nicht gesastet. Die 6 Wochen vor Ostern ergaben 36 Faststage. Zu diesen 36 Fasttagen mußten noch 4 Tage der vorangehenden Woche hinzugefügt werden. Das Fasten begann also 6% Wochen vor Ostern, und zwar mit dem Aschermittwoch. Die drei Sonntage vor den Fasten heißen Septuagesimä, Sexagesimä und Quinquagesimä. Septuagesimä heißt "des 70." und bedeutet den Sonntag, der in der Nähe des 70. Tages vor Oftern liegt. Seragesimä heißt "bes 60." und bebeutet ben Sountag in der Nähe des 60. Tages vor Oftern. Quinquag simä heißt "des 50." und bezeichnet den Sonntag, wolcher in der Nähe des 50. Tages vor Oftern liegt.

Mettervorhersage. Sonntag, den 5. Februar: Wolfen, Sonne, tags angenehm, nachts kalt, windig. — Montag, 6. Februar: Conne, teils wolfig oder bebeckt, ziemlich milbe, nachts kalt, Strichniederschlag. Molfen, milde, vielerorts Niederschlag, Wind. — Mittwoch, 8. Februar: Wolfen, teils Sonne, nachts kalt, meist trocen.

— Donnerstag, den 9. Februar: Wenig verändert.

— Freitag, 10. Februar: Sonne, nachts kalt, teils wolkig, Strickniederschlag.

— Sonnabend, 11. Februar: Sonne, ziemlich kalt, tags angenehm, Wolken, strichweise Niederschlag.

Die neuesten Söchstpreise. Weizengrießmehl 52, Auszugmehl Weizenmehl 60 prozentig 44, Roggenmehl 70 prozentig 33, Farinzuder 74, Brot aus 65 prozentigem Roggenmehl 32, Kartoffeln 7, (der Zentner 600), Zwiebeln 25, Milch 46, Tafelbutter 320, Landbutter 280, Kochbutter 250, ameritanisches Schmalz 165, Eier mittlere 25, größere ausgesuchte 30, Weiskäse 70, Stroh (ein Bund 20 Pfund) 70, Hen ein Bündel 10 Pfund 60 Groschen. Für Fleisch- und Wurstwaren gelten folgende Preise: Rindfleich 1. Sorte 160, 2. Sorte 130, Schweinefleisch 140, geringere Sorte 120, Kalbsteisch keine Preisnotierung, Speck 170, biinnerer 160, Krokanenwurst 200, Lebenwurst 220, Prespwurst 180, Knoblauchwurst 160, politische Wunt 140 Groschen. Mankte ermäßigen sich die Preise für Fleisch und Wurstwaren außer Speck durchschnittlich um 10 Groschen am Pfund. Sämtliche

Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, pro Pfund, Stüd oder Liter in Groschen.
Freiwillige Feuerwehr Plets. Sonntag, den 5. Februar. nachmittags 4 Uhr, hält die Plesser Freiwillige Feuerwehr die ordenil. Jahresversammlung im Hotel "Plesser Sof" ab.

Berein der Reserve-Unteroffiziere. Sonnabend, den 4. d. Mis, begeht der Berein der Plesser Reserve-Unteroffiziere im "Plesser Hof" einen Maskenball für Mitglieder u. Gäste.

Deutscher Ratholischer Frauenbund. Die Ortsgruppe Pleg des Deutschen Katholischen Frauenbundes veranstaltet

Sonntag, den 5. Februar, am Abende einen Faschingsball im Saale des Hotels "Plesser Hop".

Binterverznügen des Stenographenvereins "Stolzeschren". Sonnabend, den 4. Februar, abends von 8 Uhr ab, sinder das Winterverznügen des Stenographenvereins "Stolzeschren" im Stahlisemant und Auflagen hett "Stolze-Schren" im Etablissement von Rud. Bialas statt. Das Festprogramm sieht Konzert, Theater und Tanz vor. Die Beranstaltungen des Stenographenvereins erfreuen sich stets regen Besuchs. Auch diesmal erwartet der Verein guten Zu-spruch. Die Mitglieder werden noch besonders darauf hingewiesen, daß Bereinsabzeichen beim Kassierer, auch an der Abendkasse, für 2 Bloty fäuflich ju haben find.

Maskenball des Bereins der jungen Kaufleute. Db mit, ob ohne Maske, es amüssierte sich alles aufs beste. Der Saal in gedämpfter Beseuchtung und farbenfroher Deforierung, hatte vielen Anteil an der guten Stimmung. Es war ein feucht-fröhliches nud wild-fröhliches Karnevalssost im wahrsten Sinne des Wortes. Wer mit den hemmungen des Alltages hinkam, wurde bald vom Festtaumel hingerissen. Am Glücksrade haben viele mit Er-solg "gearbeitet", im Weinzelt entwickelte sich die ausgelassenste Stimmung, am Büfett konnte man nur mit vieler Muhe einen Plat bekommen. Die Musik spielte fleißig und anregend. Nach der Demaskierung mit ihren an- und unangenehmen Uebers raschungen war der Höhepunkt des Festes noch keineswegs etreicht. Erst in ben frühesten Morgenstunden verlief sich das Gros ber Gufte, für viele tam die Polizeistunde noch zu zeitig.

Gesangverein. Montag, ben 6. Februar, abends 8 Uhr. Probe "Plisser Hof". — Die ordentliche Hauptversammlung findet Februar, abends 8 Uhr, statt, und zwar gleich= falls im fleinen Saale des Hotels "Plesser Hoss". Bochenmarkt. Der Freitag-Wochenmarkt zeigte nur mäßigen

Besuch, hauptsächlich wohl wegen des ungunstigen Wetiers. Butter tostete 2,80—3,00 Bloty, Weißtässe 70, ein Ei 22—25 Groschen. Die Gemüsepreise ersuhren keine Aenderung, ebenso die Preise ütr Stroh und Heu. Auch Gestlügel war für bisherige Preise zu

Biehmarkt. Noch einmal wird darauf hingewiesen, daß Mittswoch, den 8. d. Mts. in Pleß ein Pierdes und Nindwiehmarkt abgehalten wird.

abgehalten wird.
Dziezkowiz. Oskar Krzhkon aus Dziezkowiz bestand in Kattowiz die Meisterprüsung im Schneidergewerbe.
Altberun. Ein gewisser Blache in Altberun stand im Berdacht des Wilderns. Als aus der Wohnung des B. der Dust eines Hasenbratens drang, ging die Polizei ins Haus, beschlagnahmte den Hasenbraten, 15 Hasenfelle und eine größere Menge eingesalzenen Hasensselle und eine Fallen mittels derer B. den Hasensfang betrieben hatte.

Altdorf. Sonntag, den 5. Februar, nachmittags 4 Uhr, wird im evangelischen Waisenhause Altdorf eine Bibelstunde abge-

## Goffesdienstordnung:

Katholische Pfarrfirche Ples.

Sonntag, den 5. Februar 1928. 6½ Uhr: stille hl. Messe für die Parochianen. 7½ Uhr: Amt mit polnischer Predigt. 9 Uhr: deutsche Predigt und Amt mit Segen. 10½ Uhr: polnische Predigt und Amt mit Segen. 2 Uhr: deutsche Besperandacht. 3 Uhr: polnische Besperandacht.

## Hufmarich)

Die Kandidatenlisten der Deutschen Wahlgemeinschaft für die drei Wahlkreise der Wojewodschaft Schlesien sind den Vorsitzenden der Kreiswahlkommissionen eingereicht worden, ebenso die Vorschlagsliste für die Senatswahl, für die die ganze Wojewodschaft ein en Wahltreis bildet, der vier Senatoren zu mählen hat. Bon den rund 245 000 Stimmen, die bei der Senatswahl vom 12. November 1922 insgesamt in der Wosewodschaft abgegeben wurden, fielen 72 180 auf die deutsche Liste, rund 107 000 Stimmen erhielt der Borschlag des Korfantyblocks. Die nächste höchste Stimmenzahl war die der N. P. R. mit 30 352. Da das weniger als die Hälfte der deutschen Stimmen und als der dritte Teil der Korfantystimmen war, fielen den beiden Listen mit der höchften Stimmenzahl alle vier Sitze zu und die anderen Liften (N. P. R., P. P. S., Witospartei, Kommunisten) gingen leer aus. Daß dieses Ergebnis erzielt wurde, war der sehr nachdrücklichen deutschen Wahlarbeit, besonders aber dem Umstand zu danken, daß nach den Zahlen der vorangegan-genen Sesmwahlen trot der Berschiedenheit des Wahlalters (Seim 21 Jahre, Senat 30 Jahre) ungefähr ausgerechnet werden konnte, daß es so kommen könne, wenn alle deutschen Wähler ihre Pflicht täten. Der Hinweis darauf, wie überhaupt die Rührigkeit der Deutschen im allgemeinen hatten haupt die Ruhrigteit der Deungen im allgemeinen hatten zur Folge, daß tatsächlich die Deutsche Wahlgemeinschaft die Stimmenzahl erreichte, die für das Mandat 4 nötig war. Nur 900 Stimmen weniger und der vierte Sitz wäre an den Rorfantyblock gesallen, dessen zweitz Teilungszisser 35 665 war, während die erste Teilungszisser der deutschen Stim-menzahl 36 090 war. Aus dieser geringen Differenz ersieht man, von welch kleinen Zahlenunterschieden die Erlangung eines Sites mehr oder weniger oft abhängt. Wenn Kor-janty 1300 Stimmen mehr oder die Deutschen 900 Stimmer weniger erhalten hätten, wäre das Ergebnis die Wahl von drei Senatoren des Korsantyblocks und nur eines deutschen Senators gewesen. Daß zwei Deutsche gewählt werden mürs den, hatten damals kaum die Deutschen gehofft. Als das Ergebnis in den deutschen Zeitungen als möglich voraus-gesagt wurde, verdoppelten alle polnischen Parteien ihre Anstrengungen, wenn sie auch öffentlich in den Zeitungen die

deutsche Borausfage lächerlich machten. wurde erzielt und aus der Wojewodschaft Schlesien zogen als deutsche Bertreter in den Senat ein der inzwischen verstor-

bene Szczeponik, bessent ein der inzwischen verstorsbene Szczeponik, bessen Todestag sich geradz jetzt jährt und um den wir noch jetzt trauern und der Gewerkschaftssekeretär Mener aus Köngshütte. An der Spitze der Senatsliste steht der Borsitzende der Deutschen Katholischen Bolkspartei, Dr. Pant, Mitglied des Schlesischen Seim.

An der Spitze der drei Wahlkre slisten für den Seim stehen ebenfalls bekannte Namen, sür den Wahlkreis Kattowitz die bisherigen Abgeordneten Kosumschiften Sattowitz die bisherigen Abgeordneten Kosumschiften Gewerkschaftssekretär Jankowski und der Tarnowitzer Friseursodermeister Nowak, sür den Wahlkreis Pleg-Bielitz, die bisherigen Abgeordneten Franz und Piesch. Auch die bisherigen Abgeordneten Frang und Piesch. Auch die anderen Ramen der Listen sind den Deutschen fast durchweg gut befannt. Wenn die Deutschen ihre Wahlpflicht auch nur einigermagen erfüllen, fann damit gerechnet werden, daß in allen drei Sejmwahlfreisen je zwei Deutsche gewählt werden. Dieses Ergebnis ist zu erz elen, wenn nur ebenso viele Stimmen für die Borichlagsliften der Deutschen Wahlgemeinschaft abgegeben werden, wie vor fünf Jahren. Legt man aber die Bahlen der Gemeindewahlen von 1926 zugrunde - und wir fonnen bas mit einigem Recht tun grunde — und wir konnen das unt Ettigeli dear ten dann kann man auf noch günstigere Ergebnisse hoffen. Im Wahlkreis Königshütte wurden bei der letzten Mahl 3 Verstreter des Korsantyblocks und zwei Deutsche gewählt; die anderen Kandidatenlisten schieden ganz aus. Im Wahlkreiser des anderen Kandidatenlisten schieden ganz aus. Im Wahlfreis Kattowitz wurden 2 Deutsche und je ein Angehöriger des Korsantyblocks und der P. B. S. gewählt. Die Deutsche Wahlgemeinschaft hatte von allen Parbeien die meisten Stimmen erhalten. Im Wahlfreise Pleh-Bielitz kann der letzten Wahl, bei der von den sieben Sitzen, vier allein an den Korsantyblock sielen. Allerdings muß in diesem Mahlsreis auch die eifrigite Wahlarbeit geleistet werden, Wahlfreis auch die eifrigste Wahlarbeit geleistet werden, damit sie wenigstens die zwei Mandate erhält, auf die sie ihrer zahlenmäßigen Stärke nach Anspruch hat.

## FUP Sportzwecke

bevorzugt man Horn=, Zelluloid= und Schild= plattbrillen, da sie einen festen Sitz verburgen. Metallbrillen schneiden bei erhitzten Gesichtern mehr in das Fleisch ein als diese nichts metallischen Brillen, die auf der Nase und an den Schläfen und Ohren breiter aufliegen. Besonders beliebt für Sportzwede sind

#### Ratsherrn-Brillen

Lassen Sie sich fachmännisch beraten durch

#### Walter Bornemann

Diplomierter Augenoptiker Bielitz, Stadtberg, 21 - Tel. 2133

In der St. Sedwigsfirche. Sonntag, den 5. Februar 1928. 9 Uhr: Prewigt und Hochamt für die Seminaristen.

Evangelische Rirchengemeinde Plet.

Sonntag, den 5. Februar 1928.

8 Uhr: deutscher Gottesdienst. 91/4 Uhr: polnische Abendmahlsfeier 101/4 Uhr: polnischer Gottesdienst.

#### Uns der Wojewodichaft Schlesien

Das neue Militärgeset in Kollision mit dem höheren Studium

Das neue Militärgeset, über das wir fürzlich erst berichtet haben, verbürzt den Termin für die Hinausschiebung des Militär= dienstes bis zum vollendeten 23. Lebensjahre, also um 3 Jahre gegenüber dem alten Gesetz. Es wird zur Folge haben, daß die akademi'che Jugend ihre Studien wird unterbrechen muffen, um für 15 Monate der Heerespflicht zu genügen. Es besteht die Befürchtung, daß bei rücksichtsloser Durchführung dieser Berordnung noch mehr wie bisher unsertige Sochichüler in Bolen vorhanden fein werden. In Friedenszeiten könnte erwartet werden, daß ber Staat der Jugend bei der Boendigung der Studien behilflich ift,

## Eine einzige 1000 Złoty-Spende

ist bisher für den deutschen Wahl= fonds gezahlt worden. Zwanzig tönnen und muffen es werden. Bo bleibt Ihr die Ihr es leiften

Zahlstellen:

Deutsche Bank, Katowice Darmitädter u. Nationalbank, Antowice Dresdner Bank, Katowice Dresdner Bank, Król. Huta Deutsche Boltsbank, Jarnowskie Gorh Deutsche Boltsbank, Mysiowice Distanto-Gesellichaft, Katowice Dresdner Bank, Tarnowskie Gorh Die Geschäftsstellen der deutschen Zeitungen



nsbesondere, wenn man die materiellen Verhältnisse der Hoch schüler benücksichtigt, die vielfach gezwungen sind, neben den Studien einer gewinnbringenden Beschäftigung nachzugehen, wodurch die Studien ohnehin in die Länge gezogen werden.

Nach den Erklärungen der Militärbehörden haben diese die Abssicht, sich bei Gewährung von Erleichterung lediglich von Rücksichten auf die Bedürfniffe des Missiarismus leiten zu lassen. Eine Sinausschiebung ber Dienstpflicht kann nach Ueberschreitung des 23. Lebensjahres bis zum vollendeten 25 Jahr: nur mit Genehmigung des Kriegsministeriums gestattet werden, wobei nur ausnahmsweise der Studienstand des Hochschüllers Berücksichtis gung sinden soll. Gventwelle Argumente, daß diese Berordnung den Zweck hat, die Massensabrikation von geistigen Proletariern bezw. ewigen Studenten zu verhindern, kann leicht mit ber Behauptung wibersogt werden, daß das eine Ang legenheit der Universitätsbehörden und der Gesehgebung der höheren Schulen ist, die begutachten können, ob eine Hinausschiedung der Dienstpflicht im Interesse der Studien einen Zwed hat oder nicht.

#### Immer noch eine Parfei

Am Mittwoch wurde wieder eine neue Partei unter dem Namen "Wirt'chaftlicher Genoffenschaftsblod" gegründet. Programm dieser Organisation steht Zusammenarbeit mit der Regierung und Einsetzung für wirtschaftliche Interessen. Auf der Kattowitzer Bezirksliste für den Seim dieser neuen Partei stehen: Bauunternehmer Oftawiec, Dr. Krajewsti und Raufmann Babinsti auf ber Ronigshütter Lifte: Rantor-Stirsti, Dr Argiemski, Fr. Swienty und auf der Teschener Lifte: Johann Kotas=Myslowig, Oktawiec und Krajewski. Für die Senatsliste wird mahrscheinlich Rustos aufgestellt werden.

#### Die Ein- und Alusfuhr von Devisen. Gold und Silber

Auf Grund der im Zusammenhang mit der erlangten Auslandsanleihe herausgegebenen Verordnungen herrscht gegenwärtig in Polen völlige Devisenfreiheit und die Aussuhr aller Baluten aus Polen ist gänzlich uneingeschränkt. Jeder aus Polen Ausreviende tann unbeschränkt Geldmengen in jeber Währung mit sich nehmen, da die Balutenrevision auf den Grensstationen aufgehoben ist. Doch bestehen gegenwärtig noch immer gewisse Cinschränkungen bei der Aussuhr von Gold und Silber bezw. von Golds und Silbererzeugnissen. Ohne Erlaubnis ist nur eine Aussuhr von Golderzeugnissen die von Erlaubnis ist nur eine Aussuhr von Golderzeugnissen bis zu 200 Gramm, sowie von Silbererzeugnissen bis zu 2 Kilogramm gestattet, sosern diese Gegenstände lediolich zum eigenen Gebrauch dienen. Für die Aussuhr größerer Golds und Silbermengen ist eine Spezialerlaubnis im Finanzomt bezw. im Finanzoministerium erlauberlich. Für die im Finanzamt bezw. im Finanzministerium erforderlich. Für die Aussuhr von Goldmungen wird pringipiell keine Bewistigung ersteilt. Die Einsuhr von fremten Baluten, wie gleichjalls von Gold und Gilber ober beren Erzeugniffen ift völlig frei.

#### Lieferung tostenloser Schulutenfilien an Kinder arbeitslofer Knapp chaftsmitglieder

Die Verwaltung des Schlesischen Freikurgelder-Fonds in Rattomit hat bekannigegeben, daß schulpflichtige Kinder von arbeitslosen, ihre Ansprüche an die Knappschafts-Bensions-tasse aufrechterhaltenden Bergleuten mit kostenlosen Schulzutensstellen beliefert werden, sofern die in Frage kommenden Bergleute a) ihre Arbeit auf einem Knappichaftswerf nach

dem 1. April 1924 verloren haben, b) vorher durch mindestens 3 Jahre hindurch in der Knappschafts-Pensionskasse ver= sichert waren und c) Anerkennungsgebühren zur Aufrechter= haltung derAniprüche an die Knappichaftspensionskasse zahlen.

Kinder von zur Knappschaft gehörenden Hüttenarbeitern haben kein Anrecht auf Belieferung von Schulutensilien aus dem Freikuzgelder-Fonds. Aus diesem Grunde erhalten auch Kinder von arbeitslosen, der Knappschaft angehörenden Hüttenarbeitern feine kostenlosen Schulutensilien.

Die Anappschaftsältesten, zu deren Bezirk die in Frage fommenden Arbeitslosen mährend ihrer Beschäftigung auf der Grube gehört haben, werden die entsprechenden Berech= tigungszettel zum Bezuge kostenloser Schulutensilien aus= stellen. Wenn nun in der Zwischenzeit ein Knappschafts= ältester oder sein Bezirk geändert wurde, so muß sich der Arsbeitslose an den jetzt auf der betreffenden Grube amties renden Anappichaftsältesten wenden.

Die Frist zur Ausstellung der Bezugszettel läuft mit dem 29. Februar dieses Jahres ab, später abgegebene Zettel haben keine Gültigkeit. — Zwecks Erlangung eines Berechti-gungszettels hat der betreffende Arbeitslose aussichten und ohne Ausnahme das Quittungsbuch über die entrichtens den Pensionskassenbeiträge, seine vom zuskändigen Arbeits-losenamt ausgestellte Arbeitslosen-Legitimation und die Ents lassungsbescheinigung der Grube vorzulegen.

Bielig und Umgebung.

Sauptversammlung des Bestidenvereins. Der Bestiden= verein Bielit hält am Mittwoch, den 15. Februar, um 8 Uhr abends, im Saale des Restaurants Viribus Unitis am Pastornak (Restaurant Misag) seine diesjährige sammlung mit nachstehendem Programm ab: Begrüßung dunch den Borsigenden. Berlesen des Protofolls der Jahres-versammlung vom Jahre 1927. Berlesung des Kassaberichtes für das Jahr 1927. Bericht der Kassarevisoren. Wahl des Ausschusses für das Jahr 1928. Wahl der Kassarevisoren für das Jahr 1928. Feitsegung des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 1928. Allfälliges, Wünsche und Antrage. — Um zahlreichen Besuch bittet der Ausschuß des Beskidenvereins.

Rattowit und Umgebung.

Personalien. Der Leiter des Prassidial-Ausschusses beim schlesischen Wosewodschaftsamt, Dr. Tabeusz Saloni hat am Mitt= woch einen mehrwöchentlichen Urlaub angetreten. Die Bertretung übernimmt mährendbeffen Dr. Jarosz.

Rönigshütte und Umgebung.

Elternrat für Die Minderheitsflaffen bes ftaatl. mathemat. Comnastums Königshütte. Das Schüler-Orchoster der Anstalt veranstaltet am Sonntag, den 5. Februar, nachmittags 5 Uhr. in der Aula ein großes Gesangsvokal- und Instrumentalkonzert und ist seitens der Festveranskalter der Elternrat als auch die deutsche Elternschaft zu dem Konzert freundlichst eingeladen. Der Elternrat bittet, der Einladung möglichst zahlreich Folge leisten zu wollen.

Ausschreibung. Der Magistrat Königshütte hat die Anlegung der Telephoneinrichtung, sowie den Einbau der Zen-traluhren im neuen Teile des Rathauses ausgeschrieben. Offerten muffen versiegelt mit der Aufschrift: Oferta na myfonanie urzondzenia telefonicznego i zegarow centralnych w

Ratuszu w Krol. Hucie, bis zum Sonnabend, 4. Februar, vormittags 10 Uhr, an das städt. Betriebsamt, ul. Bytomska 11, eingereicht werden, woselbst nähere Auskunst erteilt wird.

Bom Baumarkt. Der Magistrat beabsistigt der Firma Cepof an der verlängerten ulica Gimnazialnz (Tempelstr) ein städtisches Grundstüd zum Preise von 13 Zloty pro Quasdratmeter unter der Bedingung zu verkausen, wenn genannte

Firma innerhalb zwei Jahren den Bau vollendet und acht Wohnungen zu einem und zwei Zimmer und Küche errichtet und sie an Königshütter Wohnungssuchende vermietet, andernfalls eine Konventionalstrafe von 25 000 3loty entrichtet werden muß. — Zwecks Ausführung der projektierten beiden Häuserblöcke an der ulica Krzyzowa (Kreuzstraße) und an der ulica Hajducka (Heidukerstraße) wird der Magistrat eine Anleihe von 1½ Millionen Iloty mit einer zweisprosentigen Verzinsung ausnehmen.

Vom städtischen Krantenhaus. Infolge der immer größer werdenden Inanspruchnahme des städtischen Krantenhauses wurde als dritter Assistenzarzt Dr. Roman Breier ans - Chefarzt Dr. Urbanowicz hat einen vier=

aaaa

wöchentlichen Erholungsurlaub erhalten.

## Vier Złoty und Achtzig Groschen

haben uns gestern brei arme Frauen für den deutschen Wahlfonds gebracht. Das ist für fie foviel, wie für Dich allein 100 Bloth find. Tue es Ihnen nach!

> Zahlstellen: Deutsche Bank, Katowice Dresdner Bank, Arol. Huta Dresdner Bank, Tarnowskie Gorn Dresdner Bant, Katowice Deutige Boltsbant, Tarn. Gory Deutige Boltsbant, Myslowice Distanto-Gesellschaft Katowice Darmstädter- und Nationalbank Ratowice Die Geschäftsstellen der deutschen

#### 

Reitungen

Bon einem Fuhrwert überfahren. Auf dem Wege nach Schwientochlowit wurde die Frau Dlesch Balesta aus Ro-nigshütte von 'inem Fuhrwerf überfahren. Infolge der schweren Berletzungen wurde die Berunglückte in das städti= sche Krankenhaus überführt.

Sowientochlowig und Umgebung.

Bismardhütte. (Lebendig verbrüht.) Die drei Jahre alte Tochter Gertrud des Malers Jana, Tomehki aus Bismarchütte, fiel, während die Mutter beim Wäschemaschen beschäftigt, in eine auf dem Fußboden der Küche mit heißem Wasser gefüllte Blechwanne. Das Kind verbrühte förmlich in dem Wasser unter schrecklichen Schmerzen. Eine Untersuchung, wie der Borfall sich er-eignen konnte, ist eingeleitet worden. Jedenfalls dürfte es feltstehen, daß auch in diesem Falle wie schon in manchen die Schuldfrage sicherlich nat bei diesen fleinen Geschöpfen gu suchen ift, sondern in der mangelnden Beaufsichtigung oder dem gänzlichen Sichselbstüberlaffen der Kinder.

Friedenshütte. (Billige Garderobe.) Gehr ers freut mird mahricheinlich der Technifer Erwin Prohasta aus Friedenshütte, ul. Niedurnego 39, wicht gewesen sein, als er am Dienstag abends seine Wohnung betrat. Die Zeit seiner

#### Börjenturje vom 4. 2. 1928

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

Warichau . . . 1 Dollar { amtlich = 8 913/4 zi Berlin . . . . 100 zi 47.— Rmt. Kallowif . . . 100 Amt. = 213.- zł 1 Dollar = 8.913/4 zł 47.- Rmt.

Abwesenheit murde nämlich von Leuten, die zuviel auf bils lige Garderobe reflektierten, ausgenutzt, denn es fehlten ein sehr guter Paletot, ein Marengoanzug, sowie die meiste und zwar die beste Wäsche.

#### Rundfunt

Gleiwig Welle 250

Breslau Melle 322.6.

Angemeine Tageseinteilung:

11.15: Metterbericht, Wafferstände der Oder und Tagesnachrichten. 12,15—12,55: Konzert für Bersuche und für die Industrie. 12,55: Rauener Zeitzeichen. 13,30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnachrichten. 13,45—14,45: Konzert auf Schallplatten. 15,30: Erfter landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten. 17: 3weiter landwirtschaftlicher Preisbericht (außer Sonnabend). 18.45: Wetterbericht und Ratichlage fürs Saus. 22: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Preffenachrichten und Sportfunkdienft.

Sonntag, den 5. Februar: 9,15: Uebertragung des Glodens geläutes der Christuskirche. — 11,00: Nebertragung aus Gleiwitz: Katholische Morgenfeier. — 12.00: Konzert. — 14.00: Rätselfunk 14.10: Schachfunt. — 14.40: Märchenstunde. — 15,10—15,50: Mebertragung aus Gleiwitz: Altdeutsche Scherzdichtung. — 15,50 bis 16,50: Uebertragung aus dem Deli-Theater: Filmmufik. — 16,50—17,20: Uebertragung aus Gleiwitz: Vom unbegrenzten Glück. — 17,20—17,50: Abt. Welt und Wanderung. — 17,50—18,30: Junge Erzähler. — 18,30—19,30: Schallplattenkomzert. — In der Pause: Zweiter Wetterbericht, anschließend Funkmerbung. — 19,30—20,00: Abt. Sozialwissen chaft. — 20,15: Nebertragung aus dem Evangelischen Vereinshaus Gleiwig: Oberschlesische Funkredoute Wunder in Wirklichkeit. Anschließend die Abendberichte. — 22,15: Uebertragung aus der Sportarena in der Jahrhunderthalle: Großer Preis von Guropa. Die letzten Wertungen des Drei-Stunden-Mannschafts-Rennens. Anschließend bis 24.00: Webertragung aus Gleiwig: Tanymusik.

#### Ratiowity — Welle 422

Sountag. 10.15.: Uebertragung von Gotbesbienst. - 12,00: Zeitsignal und Berichte. — 12,10: Symphonickonzert, übertragen aus Warschau. — 14,00: wie vor. 15,15: Symphoniesonzert aus Warschau. — 17,20: Berschiedene Berichte. — 19,10: Vorträge. - 20,30: Kongertübertragung. — 22,00: Berichte. — 22,30: Tang-

Posen — Welle 280,4.

Sonntag. 10,15: Uebertragung aus der Posener Kathebrale. - 12,00: Vorträge. - 15,50: Konzert aus der Warschauer Philharmonie. — 17,40: Nachmittagskongert. — 18,05: Kinderstunde — 18,45: Borträge. — 20,30: Abendkonzert. — 22,00: Zeitsignal — 18,45: Borträge. — 20,30: Abendfonzert. — 22,00: Zeitfignal und Berichte. 22,30: Jassmufik.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Druck u. Berlag: "Vita", naklad drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice. Kościuszki 29.

Wir gestatten uns, allen werten Bekannten, die unserer lieben Entschlafenen, dem Fräulein

die letzte Ehre erwiesen und ihr im Leben so liebreich zur Seite gestanden haben, unsern herzlichst. Dank auszusprechen.

> Im Namen aller Hinterbliebenen. Familie Brückner

### Geschäfts-Eröffnung!

Am 6. Februar 1928, vorm. 9 Uhr beginnen wir mit unserer Tätigkeit

Pszczyna, Ring 9, Eingang ul. Sobieskiego

## Annahme von Spareinlagen

zur bestmöglichsten Verzinsung.

Erledigung sämtlicher bankgeschäftlichen Transaktionen. Kassenstunden: 9-13 und 15-18 Uhr.

Pszczyńskie Towarzystwo Bankowe (Plesser Vereinsbank)

zap. Spoidz. z ogr. odp.

Der noue Wen schnell, mühelos und gut kochen zu lernen 6Hefte In Jeder Budihandig zu haben! pro Heft 90 Pfg.

Verlag Otto Beyer, Leipzig



#### Die Leipziger Messe

ist der günstigste Einkauisplatz der Welt und die größte Musterschau Europas. Mehr als 1600 Waren-gruppen aller Branchen sind ver-treten, 10 000 Aussteller aus 21 Län-dern stellen das Beste und Voll-

dern stellen das Beste und Volkommenste zur Schau.

Mustermesse 4.—10. März 1928.
Große Technische Messe u. Baumesse 4.—14. März, Textilmesse 4.—7. März, Schuh- und Ledermesse 4.—7. März, Auskünfte erteilen:

Leipziger Messeamt, Leipzig und Alfred Erbse, Katowice, ul. Mickiewicza 4-Tel. 358



in moderner Ausführung liefert schnell und sauber die Geschäftsstelle dieser Zeitung.



Für alle Zwecke eignet sich die gute "Kollontay-Selfe mit dem Waschbrett", besonders in Verbindung mit der reinen "Kollontay-Bleichsoda." Nicht nur Wäsche von gröbstem bis zum feinsten Gewebe wird damit auf schonendste Art gereinigt, sondern auch Fußböden, Holz- und Metallgeschirr, Porzellan u. Gebrauchsgegenstände aller Art. Kolloniay-Seile" ist ein ebenso reelles

wie billiges Produkt und entspricht in jed. Beziehung den verwöhntesten Ansprüchen; jede sparsame Hansfrau wird restlos zufriedengestellt. Denken Sie bitte beim

Mydto



Sonntags-Zeitung für Stadt und Land

erhältlich im

"Auxeiger für den Kreis Fleß" 9. m. b. 36.